# Nº II.

# Posener Intelligenz : Blatt.

# Mittwochs, den 6. Februar 1822.

## Angekommene Frembe vom 31. Januar 1822.

Hr. Forstbediente Schönwald aus Tirschtiegel, I. in Nr. 244 Breslauerstr; Hr. Gutsbesitzer v. Micki aus Osowstwo, Hr. Gutsbesitzer v. Jasinski aus Witasgowiec, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Dzierzanowski aus Tuchowo, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den I. Februar.

Hr. Gutsbesitzer von potocki aus Bronczon, Hr. Gutsbesitzer v Bialoblozeki aus Krzeslitz, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlosciejewko, Hr. Kaufmann Becker aus Stettin, Hr. Kaufmann Gulion aus Vorteaux, Hr. Gutsbesitzer v. Lozkumski aus Baruszewo, l. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kozutski aus Grotkowo, Fr. v Kozutska aus Offrowo, l. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Chmara aus Gniewsowo, l. in Nro. 26 Walischei; Hr. Gutsbesitzer v. Ilowiecki aus Gouzawo, l. in Nro. 100 Walischei.

Den 2. Februar.

Dachter v. Karefi aus Nagrobowiec, t. in Neo. 175 Mafferstraße.

Den 3. Februar.

hr. Graf v. Fernemont, R. P. Kammerherr und Regierungsrath aus Oppeln, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; hr. Justiz-Commissarius v. Guderian aus Bromberz, 1. in Nro. 99 Wilbe; hr. Gutsbesißer v. Pokrzywinski aus Przytowniza, hr. Gutsbesißer v. Koczorowski aus Szczeplewo, hr. Hülier, Borsteher einer Erziehungs-Anstalt in Gnesen, hr. Gutsbesißer v. Briski aus Jabkowo, hr. v. Isteilski aus Kleczewo, hr. Gutsbesißer v. Karczewski aus Czarnotek, 1. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Particulier v. Arciechowski aus Warschau, 1. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

#### Abgegangen.

Hoffowski n. Grochewice, Hr. v. Symnanowski n. Mendorff, Hr. v. Mossowski n. Grothow, Hr. v. Rappard n. Dinne, hr. v. Zoltowski n. Grothow, Hr. v. Rappard n. Dinne, hr. v. Zoltowski n. Konsinow, Hr. v. Orwenski n. Wobrowsko, Hr. v. Chlapowski n. Turwia, Hr. Guderian n. Neudorff, Hr. Mittelstädt n. Vistowice, Fran von Swinarska n. Schocken, Hr. v. Ralistein n. Psarsko, Hr. v Niegolewski n. Wlasciejowko, Hr. Kaufmann Gillon n. Vromberg, Hr. Lieutenant v. Kannache n. Memel, Hr. Kramarkiewicz n. Ostrowo, Hr. Kaufmann Scheller n. Vreslau, Hr. v. Kockrist n. Glogan, Hr. v. Zychlinski n. Meserist, Hr. v. Lakomicki n. Vrusdyn, Hr. Graf v, Pinto n. Obra.

#### Ediftal = Citation.

Die unbefannten Glanbiger ber Raffe bes Konigl, Preuß. aten Bataillone Dr. 38. (Dofenichen) bes 3ten fombinirten Referve-Landwehrregiments, welche Un= fpruche aus den Sahren 1820 und 1824 an die gedachte Raffe gu haben vermei= nen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf ben 16ten Aprit 1822 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Culemann in unferm Gerichtofchloffe angefegten Liquida= tione-Termin entweder perfonlich, ober burch julagige Bevollmachtigte ju er= Scheinen, ihre Unfpruche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln gu uns terftugen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an gedachte Raffe pracludirt, und nur an die Person besjenigen werben verwiesen werden, mit bem fie kontra= hirt haben.

Dofen ben 15. December 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey Batalionu Nro. 38go (Poznańskiego) 3go skombir owanego odwodowego obrony kraiowey Regimentu, zlat 1820. i 1821do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 16. Kwietnia 1822., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stosownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostana, z którą w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 15. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Ueber bas Bermbaen bes verftorbenen Gutebefigere Confiantin v. Urbanowefi gu Trombinet, ift auf ben Untrag ber Benefizial = Erben, ber erbichaftliche Li= quidations=Prozef erofuct worden.

Es werden baber alle Diejenigen Glaubiger, welche an diesen Nachlaß Unspruche gu haben vermeinen, vorgeladen, in bem auf ben 23. Rebruar 1822. Bor= mittage um g Uhr vor bem Candgerichtes Affeffor Rapp in unferm Inftructione-3im= mer angesetten Liquidatione=Termine 'ent= weder perfonlich oder durch zulaffige Be= vollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und nachzuweisen, Behufd beffen fammtliche in Sanden ba= benden Documente und Schriften mit gur Stelle zu bringen, bei ihrem Musbleiben aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte gegen bie übrigen Glaubiger fur verluftig erklart und mit ihren Forberungen nur an basjenige berwiesen werden follen, was nach Befriebigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben durfte.

Diejenigen Pratendenten, benen es an Befanntschaft fehlt, werben die hiefigen Jufig-Commiffarien Mittelftadt, Muller, und Maciejoweff in Borichtag gebracht, Die fie mit Information und Vollmacht berfeben fonnen.

Pofen ben 10. Ceptember 1821.

Adniglich-Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Cytacya Edyktalna

Nad maiatkiem zmarłego Konstantego Urbanowskiego dziedzica w Trombinku, na wniosek Sukcessorow beneficyalnych process sukcessyino-likwidacyiny i otworzony zostal.

Zapozywamy przeto wszystkich tych Wierzycieli, którzy do wspomnionego maiatku iakowe pretensye mieć mogą, aby się na terminie likwidacyinym dnia 23. Lutego 1822, zrana o godzinio 9. przed Delegowanymi Kapp, Assessorom Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyjney, osobiście lub przez. prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili, pretensye swe podali, tem końcem wszystkie u siebie w zachowaniu dokumenta, i pisma z sobą przynieśli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż wszelkie pierwszeństwo iakieby im przed innemi Wierzycielami służyć mogło utracą, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostaćby mogło, przekazani będą, tym zaś wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Müllera, i Macieiewskiego Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, ktorych informacya i plenipotencyą opatrzyć maią.

Poznań d. 10. Września 1821.

Gubhaftatione=Patent.

Auf den Anfrag der majorennen Ersben des heinrich Schattenberg wird die im Dorfe Krzyzownif Posener Kreises bezlegene, auf 2,123 Atlr. 5 sgr. 10 pf. abgeschäfte Krug=Nahrung Michalowo subhastirt, wozu ein Licitations=Termin den 23. Marz,

den 4. Juni, den 21. August,

wovon ber britte und letzte pereintorisch ist, vor bem Deputirten Laudgerichterath Brudner in unserin Partheien = 3immer Vormittage umgUhr angesetzt worden find.

Es werden daher alle Kausiustigen und Besitsfähigen hiermit vorgeladen, sich in dem Termine entweder personlich oder durch Revollmächtigte einzusinden, und den Juschlag, falls nicht gesetzliche himbernisse eintreten sollten, an den Meistund Bestbietenden zu gewärtigen, Die Einsicht der Kausbedingungen und Tare, kann täglich in unserer Registratur ersfolgen. Posen den 13. Januar 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Krzyżowniki Powiatu Poznańskiego położony, na 2123 Tal. 5 śrbr. gr. 10 fen. otaxowany w terminach

> dia 23. Marca dnia 4. Czerwca dnia 21. Sierpnia r. b.

przed Depurowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyjney subhastowany być ma.

Na termina te ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Joh. Nepomucen Szemskischen Erben wird der zu Lang-Goslin belegene, auf 374Rthlr. geschätzte Krug subhastiet, wozu wir einen Termin auf den 16. April 1822 Bormitztags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstrath Fromholz angeseizt haben. Wir laden daher alle Kauflussige

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Jana Nepomucena Szremskiego, gościniec w Długiey Goślinie położony, na 374. Tal. otaxowany subhastowany być ma, i do tego termin na dzień 16. Kwietnia 1822, o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz und Besitsfähige ein, sich in diesem Termine in unserm Partheienzimmer personlich oder durch zuläßige Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesestliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestbietenden zu gewärtigen. Die Tare und Kausbedingungen können seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 14. December 1821. Ronigl, Preußisches Laubgericht.

wyznaczywszy, wzywamy na tako: wy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się albo osobiście albo przez Pełnomocników dostatecznych stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Poznań d. 14. Grudnia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der jubische Kausmann Pincus Samuel Abraham aus Kurnik und dessen Braut Hanchen Neumann Simonssohn aus Lissa, haben in dem unter sich am 24. December pr. errichteten gerichtlichen Ehekontrakt die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach Borschrift S. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Fraustadt den 10. Jaunar 1822. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Starozakonny Pinkus Samuel Abraham kupiec z Kurnika i z nim zaręczona Hannchen Neumann Simonssohn z Leszna, w kontrakcie małżeńskim na dniu 24. Grudnia r. z. urzędownie między niemi zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co stosownie do §. 422, Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego, ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy.

Wschowa d. 10. Stycznia 1822, Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański,

Subhaffatione = Patent.

Bon dem Konigt. Landgericht zu Defe= rit wird biermit befannt gemacht, bag Das im Meferiger Rreife, eine halbe Meis le von hiefiger Stadt im Dorfe Ripter belegene, bem Freigutsbefiger Mathias August Jofisch gehörige Freischulzengut cum attinentiis, welches nach ber im Jahre 1806 aufgenommenen Taxe bes pormaligen Patrimonial = Gerichts auf 15,123 Athl. 14 gr. 31 pf. abgeschatt worden, auf den Untrag eines Realgtau= bigere im Wege ber Exefution bffentlich verfauft merden foll. -- Ee merden ba= ber alle Diejenigen, welche biefes Frei= fchulgen-Gut zu faufen gefonnen, befig= und zahlungefahig find, hierburch borge= laden, in den zur Licitation angesetzten Terminen:

ben 31. Oftober b. J., ben 31. December b. J. und ben 4. Marg 1822,

wovon der letzte peremitorisch ist, vor dem Herrn Landgerichterath Meyer in unserm Partheienzimmer entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und hat der Meistbietende den Zuschlag zu geswärfigen, wenn nicht gesetzliche Umstänste eine Ausnahme zulassen.

Die Tare fann täglich in unferer Resgistratur nachgesehen werden.

Meferit ben 19. Juli 1821. Ronigl. Preufifches Landgericht.

### Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański w Miedzyrzeczu czyni nimeyszem wiadomoiż Sołectwo okupne, w wsi Nietoperku poł mili od miasta tuteyszego odlegley i położone, Macieia Augusta Jokisch własne, które podług w roku 1806. przez ówczasowy Sąd patrymonialny przyiętey taxy wraz z przyległościami 15,123 Tal. 14. dgr. 31 den. oszacowane zostało, drogą exekucyi z przyczyny długów na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego ma być Wzywamy zatém wszysprzedane. stkich cheć kupienia rzeczonego Sołectwa maiących posiadania, i w stanie zapłacenia będących, aby się w terminach do licytacyi,

> na dzień 31. Października r. b., na dzień 31 Grudnia r. b., i na dzień 4. Marca roku 1822.

w Izbie naszey audyencyonalney przed Ur. Meyer Sędzią wyznaczonych, z których ostani peremptorycznym iest, osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i licyta swoie podali, poczem naywięcy dający przysądzenia oczekiwać ma, ieżeli prawne przeszkody niezaydą.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzecz dnia 19. Lipca 1821.

Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Die Unnelouise geb. Schur verehl Braun guMargonin, bat gegen ihren Chemann ben Zuchmachermeifter Johann Lubwig Braun, Bulet in Margonin, welcher fich im Sabre 18 19 gegen Dftern von ihr begeben, wegen boslicher Verlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Che-Scheidungoftrafe geflagt. Den Johann Ludwig Braun laben wir baher bierdurch por, fich in dem auf ben 20. Marg f. J. Morgens um guhr, vor bem Land= gerichtsaffeffor Wegeuer, angesetten Ter= mine, perfonlich, oder burch einen geho= rig legitimirten Bevollmachtigten einzu= fiuden und fich über feine Entfernung und auf ben Untrag ber Rlagerin auszulaffen. Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur gestandig geachtet, es wird die Che getrennt und er fur den schul= digen Theil erklart, und in die Cheschei= bungeftrafe verurtheilt werben.

Schneidemuhl ben 26. Novbr. 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Anna Ludwika z Schurów Braunowa z Margonina, podała naprzeciw małżenkowi swemu sukiennikowi Janowi Ludwikowi Braun, ktory się około Wielkanocy w roku 1819. od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia, skargę gądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszym Jana Ludwika Braun, ażeby się w terminie na dzień 20. Marca 1822; zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu naszego Wegener, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymanego stawił, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki za przyznane uważanem, pasmo małżeńskie rozwiązanem, on za stronę winną uznany, na poniesienie kary rozwodowey skazany zostanie.

W Pile d. 26. Listopada 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es follen am 11. Februar c. Morgens um 9 Uhr im Wege der diffentlichen Auction auf der Gerberstraße unweit dem Bernhardiner=Rloster durch den Unters schriebenen, verschiedene Modissen, als Spiegel, Stuhle, Sofa 2c., ferner

188 Ctud Schaafe,

23 Stud Edmeine,

10 Stud Ruhe,

2 Bullen,

7 Kälber,

3 Dchfen,

1 Stute und 1 Pfohlen, gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozn Kanflustige hiermit eingeladen werden.

Posen den 2. Februar 1822.

Hoppe. Justiz=Aktuarius. Obwiesczenie.

Uwiadomiam Szanowną Publiczność, iż w terminie dnia 11go Lutego r. b. zrana o godzinie 9. w drodze publiczney licytacyi na Garbarach, nie daleko klasztoru Bernardynskiego przez niżey podpisanego rozmaite mobilia, iako to: lustra, krzesła, kanapa etc. iako też i

188 sztuk owiec,

23 - świn,

10 - krow,

2 stadniki,

7 cieląt,

3 woly,

against the country of the parties of the said the said

za gotową zapłatę przedane będą, do których maiących chęć kupienia wzywam.

Poznań d. 2. Lutego 1822.

Hoppe, Aktuaryusz Sprawiedliw.

## Beilage zu Rr. 11. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmadung.

Das hieselbst auf ber Posener Borstade themals unter der No. 45 spater 47 belegene, und jest mit der Zahl 365 bezeichnete massive Wohnhaus nebst Stall, Remise und Garten, soll von Ostern d. J. ab, auf ein Jahr in dem auf den 23. Februar a. Vormittags um 10. Uhr, in unserm Instructions-Zimmer, vor dem Herrn Cammer-Gerichts-Referendarius Kirchner ansiehenden Termin, öffentlich meistibietend vermiethet werden.

Bu welchem Termin Miethsluftige mit dem Bemerken eingeladen werden, doß die Miethsbedingungen im Termine we:= den bekannt gemacht werden.

Bromberg den 3. Januar 1822.

Obwiesczenie.

Dom murowany, tutay na przedmieściu Poznańskiem, dawniey pod Nr. 45. późniey 47. położony, terazzaś liczbą 365 oznaczony wraz z staynią i wozownią i ogrodem od Wielkiey Nocy r. b. zacząwszy, na rok ieden w terminie

na dzień 23. Lutego r. b.
o godzinie ro. przed południem, wizbie naszey intrukcyjney przed Ur.
Kirchner Referendaryuszem wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu w naiem wypusczony bydź ma.

Na któren to termin do naięcia ochotę maiących z tem nadmieniem wzywamy, iż warunki naymu w terminie ogłoszone będa.

Bydgo cz d. 3. Siycznia 1822, Królewsko - Bruski Sąd Ziemiański

Befanntmachung:

Daß zwischen bem hiesigen altkesiamentarischen Kaufmann Morik Davidsohn und seiner jetzigen Shefran Eine geborne Oppenheim in Gemäßheit des vor dem Konigl. Land = und Stadtgericht zu Elding unter dem 12. September v. J. geschlossenen, und unter dem 24sten December v. J. vor dem unterzeichneten kandgerichte verlautbarten She= und Erb= bertrages die Gemeinschaft des Vermögens und des Erwerbes ausgeschlossen Obwiesczenie.

Jako między tuteyszym Starozakonnym kupcem Morycem Dawidsohn i tegoż terażnieyszą małżonką Eliną z domu Oppenheim, w skutku kontraktu ślubnego i sukcessyinego przed Królewskim Sądem wieysko-mieyskim pod dniem 12. Września r z- zawartego, i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim pod dniem 24. Grudnia r, z. ogłoszonego wspólność maiątku i dorobku wyłączoną. worden ift, wird bierburch zur allgemei= nen Kenntniß gebracht.

Bromberg den 3. Januar 1822. Ronigl. Preug. Landgericht. zóstała, ninieyszem do powszechney wiadomości podaie się.

W Bydgosczy d. 3. Stycznia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das bem Johann Samuel Sachs ge= horige in 3dung unter Mro. 394 am Ringe belegene Grundftud, foll Schulden= halber subhaftirt werden. Daffelbe be= fieht aus einem in Fachwerf gebauten und mit Gebindeln gedecten Saufe, nebft Beides ift auf 200 Rtlr. gc= richtlich abgeschätt.

Zahlungs = und befitzfähige Raufluftige werden eingelaben, fich in bem hiefelbst auf den 17. April 1822 Bormittags um 9 Uhr vor bem Land-Gerichte = Rath Raulfuß anftehenden Termine einzufin= ben und ihre Gebote abzugeben. Meiftbietende fann, infofern feine gefet= liche hinderniffe obwalten, gegen fofor= tige Gingahlung bes Meiftgebote in bas Depositorium bes unterzeichneten Landge= richts, bes Bufchlage gewärtig fein.

Die Tape kann in unferer Registra=

tur eingesehen werden.

Rrotofgyn den 17. December 1821. Koniglich Preuße Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do Jana Samuela Sachs należąca, w Zdunach pod Nr. 394 przy rynku położona, składaiąca się z domu wstryholce wybudowanego i szkudłami pokrytego, oraz z ogrodu, i na 200 tal. sadownie otaxawana, dla długów publicznie sprzedaną bydź ma.

Wzywamy przeto wszystkich chęć kupua i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie przed Deputowanym Sędzią Wnym Kaulfus w Sądzie

na dzień 17. Kwietnia 1822. o godzinie 9tey zrana wyznaczonym stawili, i licyta swe podali. Naywięcey zaś daiący, skoro iakowa prawna zachodzić nie będzie przeszkoda, za natychmiastowym zapłaceniem plus liciti do Depozytu Sadu tuteyszego, przybicia spodziewać się może.

Taxe w Registraturze naszey przey-

rzeć wolno.

Krotoszyn d. 17. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befantmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird ben bestehenden Berord= nungen gemäß bffentlich befannt ge= macht, bag der Defonom Wilhelm Bricfe aus Borownif, und die Caroline Fries berife Potichte von bier, nach dem am 9. b. M. errichteten Chefontraft Die Ge= meinschat ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgefchloffen haben.

Meferit ben 14. Januar 1822. Ronigh, Preug. Landgericht. Obwiesczenie.

Podpisany Sad Ziemiański czyni stósownie do exystuiących przepisów, ninieyszem wiadomo, że Ekonom Wilhelm Briese z Borownika, i Karolina Fryderyka Paetschke z Międzyrzecza, wedle kontraktu ślubnego w dniu 9. m. b. zawartego, wspólność maiatku i dorobku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Międzyrzecz d. 14. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent.

Es foll bas unmeit ber Ctabt Radwit im Bomfter Kreife gelegene Bormert Bn= goda, bestehend in Wohnen. Wirthichafts-Gebanden, Stallung, 4 hufen 19 Mor= gen 74 DR. Land, einer Wiefe von ei= ner magdeburgischen Sufe, ferner brei verschiedenen, in ber Feldmark ber Stadt Rachwiß gelegenen Acterfinden von reip. 2 Morgen 27 [ ] 3., 5 Morgen 263 M., und 12 Morgen culmisch, wo= bon die gerichtliche Taxe zusammen 3966 Rtlr. 16 gGr. beträgt, im Bege ber Ere= cution in bem auf

ben 5. April den 5. Juni } 1822. den 2, September

Patent Subhastacyiny.

Folwark Wygoda nie dałeko miasta Rakoniewicach w Powiecie Babimostskim położony, składaiący się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, obór, 4 włoków 19 morgów 74 pretów kwadratowych roli, i iedney łaki, iednę magdeburgską włokę muigcey, niemniey z trzech oddzielnych w territorium miasta Rakoniewie sytuowanych kawałków roli, i resp. 2 morgi 27 pretów kwadratowych, 5 morgów 263 kwadratowych prętów, i 12 morgów miary chełmińskiey w sobie obeymujących, co wszystko razem sądownie na 3966 tal. 16 dgr. oceniono, ma bydź w drodze exekucyi w terminach na dzień

15. Kwietnia 15. Czerwca 1822, 2. Września

vor dem heren Landgerichte-Affeffor Sartmann anstehenden Termine, wovon ber lettere peremtorisch ift, an ben Meist= bietenden offentlich verkauft werden, wo= gu wir Raufluftige, Befig = und 3ab= lungsfähige einladen. Bu ben Raufbe= dingungen, von benen die übrigen im Zer= mine befannt gemacht werden follen, gehort, daß bem Meiftbietenden feine Gewähr gegen bie Glaubiger ber Fauftin v. Bafrzewefischen Confure = Maffe gelei= ftet wird, und baf er Die Laudemien mit 10 proCent an bas Dominium entrichten muß.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi=

gung ber Glaubiger.

Auf nachher eingehende Gebote wird

nicht geachtet werden.

Meferit den 17. December 1821. Ronigh Preußisches Landgericht.

przed Deputowanym Assessorem Harcmann wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wżywamy więc ninieszem, aby się na tychże sta-

willi.

Do warunków kupna, z których reszta w terminie oznaymionemi będą, należa: że naywięce y daiącemu żadna ewikcya przeciwko Wierzycielom massy konkursowey niegdy Faustyna Zakrzewskiego, ręczona nie będzie, i że laudenium po 10. od sta Dominii oplacane bydž musi.

Przysądzenie nastąpi za zezwole-

niem Wierzycieli.

Na zaszle późniey licyta wzgląd mia-

nym nie będzie.

Międzzrzecz d. 17. Grudnia 1821. Krolewsko - Pruski Sad Ziemianski.

## Subhaffations = Patent.

Im Auftrage Gines Ronigl. Landgerichts ju Pofen haben wir im Bege ber freiwilligen Gubhaftation zum offentlichen Berkauf bes zur Camuel Gottlob Sanf= lerschen Nachlaß-Maffe gehorigen, in ber Stadt Neuftadt bei Pinne auf ber Tuch= machergaffe unter Ro. 131 belegenen Bohnhaufes nebft zwei Garten, welches gufam= men auf 416 Mthlr. 16 ger. abgeschatt worden, einen Bietungetermin auf ben 15 ten April b. J. in der Stadt Reuftadt anberaumt,

Es werben daher hiermit Kauflustige aufgefordert, sich in dem gedachten Termine entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist= und Beste, bietenden erfolgen wird, in so fern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen. But den 22 Januar 1822.

Koniglich Preußisches Friedens : Gericht.

Subhaftations = Patent.

Der zum Nachlaß der verstorbenen Joshamt Kosinschen Cheleute gehörige, zu Polnisch-Glinna unter Mro. 2 belegene Bauerhof, der nach der unterm 6. Juni v. J. aufgenommenen gerichtlichen Tare 386 Ktlr. 16 gGr. gewürdigt ist, soll auf den Antrag der Erben Behufs deren Auseinsandersetzung meistbietend verkauft werden, und wir haben dazu im Auftrage des Kösniglichen Landgerichts einen Bietungstersmin in unserm Gerichtselbstauf den 12. April 1822 anderaunt, welches daher Kaussussigen nachrichtlich bekannt gemacht wird.

Inowraclaw den 23. December 1821, Kbnigl. Preuß. Friedens = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod liczbą 2. w Glinnie położone, do pozostałości zmarłych małżonków Jana Rozin należące, podług sądowey taky w dniu 6. Czerwca r. z. zawartey, 386 tal. 16 dgr. wartuiące, ma bydź, na wniosek Sukcessorów w celu ich rozporządzenia, więcey daiącemu przedane.

Z zlecenia Pr. Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został termin licytacyjny w Sądzie tuteyszym

na dzień 12. Kwietnia 1822. O czem chęć kupna maiących uwiadomiamy.

Inowracław d. 23 Grudnia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der zu Rolonie Brudgti Umts Krufch= wit unter Do. 1 belegene, jum Rachlaß ber verftorbenen Michael Reftschen Che= leute gehörige Erbpachtsbauerhof, beffen Werth nach ber unterm 25. Juni b. J. aufgenommenen gerichtlichen Tare 681 Mtlr. beträgt, foll auf den Antrag der Erben Behufs beren Auseinandersetzung meifibietend verfauft werden, und es fteht bagu ein Bietunge=Termin auf ben 12. April 1822 hier in Inowroclaw im Geschäfts-Lokal bes unterzeichneten Friebene-Gerichts an, welches besitfahigen Raufluftigen hierdurch im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts bekannt gemacht wirk.

Inowraclaw den 29. December 1821. Ronigl. Preuß. Friedenogericht.

Obwiesczenie.

Posiadłość wieczno-dzierzawna w kolonii Brudzkiey Ekonomii Kruświckiey pod liczbą i sytuowana, do pozostałości zmarłych małżonków Michała Nestów należąca, którey wartość, podług taxy sądowey w dniu 25. Czerwca r. b. sporządzoney, 68t tal. wynosi | mabydź na wniosek Sukcessorow, w celu ich rozporządzenia, więcey daiącemu sprzedana. Termin licytacyjny wyznaczony został

na dzień 12. Kwietnia 1822, tu w Inowrocławiu w Sądzie Pokoio, o czem się z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego chęć kupna marą-

cych uwiadomia.

Inowrocław d. 29. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Enbhaffations = Patent.

Im Auftrage Eines Königlichen Hoch=
Ibblichen Landgerichts zu Bromberg soll
auf Gesich der Gländiger der den Jacob
Siegschen Erben zugehörige, in dem
Bromberger Kreise, Domainen=Umt
Wellno Dorfs Groß=Londs belegene erb=
pachtliche Bauerhof unter Nro. 8 der
Prästations=Ladelle auf 487 Ktfr. ge=
richtlich abgeschäßt, in Termino den 13.
Upril c. Vormittags um 8 Uhr meistbie=
tend hier vor dem unterzeichneten Gericht
gegen baare in Preußischen Courant zu
erfolgende Jablang verfauft werden.

Die Rauflustigen und Besitfahigen

Patent Subhastacyiny.

Z zlecema Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy, ma bydź na żądanie Wierzycieli, Jakoba Sieg Sukcessorom należące, w Powiecie Bydgoskim Ekonomii Wtelenskiey we wsi Wielki-Łonsk położone, wieczno dzierzawne gburstwo pod Nr. 8. tabelli prestacyjney, na 487 talatów sądownie oszacowane w terminie

dnia 13. Kwietnia b. r. o godzinie 8. zrana więcey daiącemu tutey przed podpisanym Sądem za gotowa zaplatą w kurancie kraiowym

sprzedane.

Kupna ochotę i posiadania zdolność maiący, wzywaią się więc ninieyszym w tym peremtorycznym terminie swo-

werben baber aufgeforbert, an diefem peremtorischen Termine ihre Gebote abzu= geben, und die Adjudication wenn biefer nichts entgegenfiehen wird, ju gewärtigen.

Die Tare und nahere Berkaufe = Um= ftande konnen allemal in ber hiefigen

Registratur eingefehen werden.

Der Bauerhof bat ein Wohnhaus nebst Abseite und 2 hufen 4 Morgen 815 Ru= then Magdeb. Maaß Ader außer gemein= schaftlicher Sutung und wird an Erb= pacht=3ins 21 Rtlr. 10 gGr. Courant tahrlich bievon außer andern Abgaben ent= richtet.

Koronowo den 12. Januar 1822. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das unter Do. 255 hier belegene, bon Bindwerf erbaute, 344 Milr. 22 gGr. tagirte Bohnhaus, foll ruckständiger Rammerei = Abgaben wegen offentlich zu= folge Auftrages Gines Konigl. Landge= richte zu Meferit gegen baare Bezahlung in Courant verfauft werden.

hiezu fehet ber Termin auf ben 18. April c. an, wozu Kaufluftige einge= laden werden.

Die Taxe und Raufbebingungen fon= nen jeber Zeit in ber hiefigen Regiftratur eingesehen werden.

Birnbaum ben 19. December 1821. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. ie podanie ogłosić i przysądzenia ieżeli temu nic przeskadzać nie będzie o. czekiwać.

Taxa i bliższe okoliczności sprzedaży mogą zawsze w Registraturze tutey-

szey być przeyrzane.

Gburstwo to ma dom mieszkalny z przybudowaniem i 2 włoki 4 morgi 813 pretow miary magdeburgskiey gruntu, prócz wspólnego pastwiska, i opłaca się ztąd rocznie 21 talarów 10 dgr. w kurancie prócz innych podat-

Koronowo d. 12. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Domostwo pod Nr. 255. tu w mieyscu sytuewane, 344 tal. 22 dgr. otaxowane, ma bydź publicznie na wzgląd zaległych kameralnych podatków zpolecenia Prześwietnego Sądn Ziemiańskiego z Międzyrzecza zaraz za gotowa zapłatę w kurancie więcey ofiaruiacemu na terminie

18. Kwietnia r. b. sprzedane, na któren ochotników wzywaiąc obznaymuiemy im: warunki i taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Międzychod d. 19. Grudn. 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Pokojus

Subhaffations = Patent.

In Folge Auftrages des Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse des versiorbenen Mullers Christoph Mai gehörigen, in Laß-witz unter Nro. 64 belegenen Grundstück, als:

1) ein Wohngebaube an Werth 121 Rtl.

| 1  | till woodingtonings mit westerd |           |     |
|----|---------------------------------|-----------|-----|
| 2) | eine Windmuble                  | 273 —     |     |
| 3) | zwei kleine Garte               | 24 -      |     |
| 4) | ein Ackerstück                  | 30 -      |     |
| 5) | ein bergleichen.                | 60 -      |     |
| 6) | zwei Wiesen                     | 70 —      |     |
| 7  |                                 | 5178 Mtl. | 100 |

im Wege ber freiwilligen Subhaftation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den II. März d. J. Bormittags um 9 Uhr hiefelbst angesetzt, und laden Kauslustige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gebote abzugesben, und hat der Meistbietente den Zusschlag dieser Jumobilien nach erfolgter Approbation der competenten Behorde zu gewärtigen.

Liffa ben 2. Januar 1822.

Shnigl. Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny

Wskutek zlecenia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, grunta do pozostałości niegdy Krysztofa May, byłego Młynarza należące w Lassocicach pod liczbą 64, położone, iako to:

1) budynki w wartości Tal. 121 2) wiatrak - 273

3) ogrody dwa . — 24. 4) kawalek roli . — 30.

5) kawalek roli - 60.
6) łaki dwie - 70.

Tal. 578.

drogą subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu publicznie przedane być maią. Oznaczywszy do tego termin na dzień 11. Marca r. b., o godzinie 9. zrana tu w Lesznie, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licitum swoie oddali, i więcey daiący przybicie gruntów tych po approbacyi ze strony sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 2. Stycznia 1821. Krolew. Pruski Sąd Pokoju.